## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthauge.

No 275. Montag, den 16. November 1840.

Ungekommene Gremde vom 13. Movember.

herr Paftor Siegemund aus Birte, I. in No. 1 Zaubenfir.; Sr. Gafthof. befiber Phily and Paris, Die herren Raufl. Levynstein und Salmon aus Berlin, f. in ber gold. Gans; fr. Partit. Kraufe aus Bromberg, I. im Hotel de Rome; Br. Pachter v. Racyneft aus Nochowo, I. in ber großen Giche; Mad. Fleischer aus Liffa, Sr. Probft Dyniewicz aus Dietrganomo, Sr. Poffichreiber Schellendrogler aus Meuftadt af B., - die frn. Guteb. v. Cuchorzeweff aus Bzigdfomo, Rennemann aus Reuftadt a/B. und v. Buffewsfi aus Goluchowo, I, im Hotel de Berlin; br. Maurermeifter Beiß aus Roften, die herren Raufl. Sandberg aus Jutrofdin und Alexander aus Miefglow, I. im Gichfrang; Die herren Guteb. v. Radziminefi aus Rybno, b. Dobrynchi aus Bablino und v. Racynesti aus Szurkowo, I. im Hotel de Hambourg; Die Brn. Guteb. v. Mrognusti aus Domastawet, Berendt aus Sienno und Iffland aus Rotatfi. I. im Hotel de Paris.

1) Bekanntmachung. Die Burger Obwieszczenie. Marein Witt obyhanna Dorothea geborne Rlein, Wittschen Zonka iego Joanna Dorota z Klei-Cheleute, haben mittelft Kauffontrafts now przedali kontraktem z dnia 30. vom 30. Marg 1831 bas ihnen gehörig Marca 1831 r. nieruchomość do nich gemefene, hier in der Breslauerftraffe sub nalezaca, tu przy ulicy Wrocławskiey Do. 240 belegene Grundfind an die Buch = pod liczba 240. leżącą, księgarzowi und Steinbruder Guftav Eduard und Ca= i litografowi Gustawowi Edwardowi wine geborne heper, Beuthichen Che. Beuth i maizonce iego Karolinie z leute verlauft. Die Kaufer blieben den domu Heyer. Kupuigcy pozostali

und handschuhmacher Martin und Jo- watel i rekawicznik tuteyszy i mal-Berkaufern einen Raufgelberrest von przedaigcym z summy szacunkowey

1200 Rthle. fculbig, welcher auf Grund biefes Rauffontratts fur die Letteren in bem Sypothefen = Buche bes gedachten Gruntffude Rubr. III. No. 6 ex decreto bom 28. Juli 1831 eingetragen worben ift.

Das über biefe Forderung fprechenbe Schuld = Dofument, beftebend aus bem Raufvertrage bom 30. Marg 1831 und bem fur die Glaubiger ausgefertigten Sopotheten = Refognitionescheine vom 1. August 1831 ift verloren gegangen, und es werden daher alle biejenigen, welche an diefe Schuld und bas baruber ausge= fertigte Inftrument, ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Inhaber, Anspruche ju machen haben, borge= laben, fich binnen 3 Monaten und fpate= ftene in bem biergu am 23. Februar 1841 Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Dber : Landesgerichte = Affeffor Muller in unferm Partheien=Bimmer an= ftebenben Termine ju melben, wibrigen= falls fie bamit praflubirt werden follen, und bas gebachte Inftrument amortifirt werben wird.

Pofen, ben 29. Oftober 1840.

Ronigl, Land= und Stadtgericht.

2) Proclama, Auf dem zu Czystowie Obwieszczenie. Na gruncie oku-No. 6 bei Bromberg belegenen Rolonies pnym w Czyskowce przy Bydgoszczy Grundftud fiehen aus bem confirmirten pod Nr. 6. polożonym, iest na fun-Rauffontraffe vom 15. Mai 1804. 150 damencie potwierdzonego a dnia 15. Rthlr. rudftandige Ranfgelber mit ber Maia 1804. sporzadzonego kontraktu

1200 Talarów winni, które na mocy kontraktu kupna na rzecz przedających w księdze hipoteczney gruntu wspomnionego w skutek rozrządzenia z dnia 28. Lipca 1831. w dziale III. No. 6. zapisane zostały.

Dokument na summe rzeczoną wystawiony, składaiący się z kontraktu kupna z dnia 30. Marca 1831 r. i udzielonego wierzycielom wykazu hipotecznego z dnia 1. Sierpnia 1831 r. zaginął. Wzywaią się przeto wszyscy, którzy do długu wspomnionego i wystawionego nań dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni pretensye mieć sądzą, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy, a naypoźniey w terminie do tego na dzień 23. Lutego 1841. r. wyznaczonym w izbie naszéy stron przed Deputowanym Ur. Müller, Assessorem Sadu Głównego o godzinie 10. przed południem zgłosili; w razie bowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani, a dokument wspomniony zostanie za umorzony uznanym.

Poznań, d. 29. Październ. 1840. Król. Sad Ziemsko - mievski.

Berpflichtung eingetragen, bag ber Raus kupna, zalegia summa kupna Tal.

fer bie zwei (mit Ramen nicht genanns ten) minderjahrigen Tochter bes abmefenden Kondufteurs Friedrich Balthafar Buth ergiehe und verpflege, ihnen aber nach erlangter Bolljahrigfeit bas Ravital au gleichen Theilen, falls bie eine mit Tobe abginge, bas gange Rapital an bie überlebenbe und wenn beibe fturben, baf= felbe an ben Bertaufer Profeffor ber Mas thematit und Chemie Gottfried Guth aus= Bable. Behufs ber Lofdbung hat der je-Bige Befiger bes Grundfinde bas Mufgebot biefer Poft beantragt, und werben benigemaß alle biejenigen, welche auf bie eingetragenen Raufgelber Unfpruch gu baben glauben, namentlich aber bie bei= ben Tochter bes abwesenden Rondufteurs Friedrich Balthafar Suth und ber Profeffor der Mathematit und Chemie Gott= fried Suth, beren Erben, Ceffionarien, ober bie fouft in beren Rechte getreten find, hierdurch aufgeforbert, ihre etwa= nigen Unfpruche innerhalb breier Monate. fpateffens aber in bem bor bem Deputirten herrn Rammergerichte = Uffeffor Stofch im hiefigen Gerichts , Lokale auf ben 12. December c, Bormittags um 10 Uhr anberaumten Termine anzumele ben und gu bescheinigen, wibrigenfalls, bie fich nicht Melbenben mit ihren Uns ipruchen auf die eingetragenen Raufgele ber ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und nach ergangenem Praflufione Erfennt= niffe bie Lofdung im Sypothekenbuche bewirkt werben wird. Bu nothigen Be= vollmachtigten werben bie herren Juftig=

150 zaintabulowana z tym iednak obowiązkiem, iż kupuiący ma dwie córki nieletnie nieprzytomnego konduktora Fryderyka Baltasara Huth, których imiona nie są wymienione, wychować i utrzymać, a po doyściu pełnoletności, im kapitał w równych częściach, a w przypadku śmierci iednéy, całki kapitał przy życiu zostaiącey, w przypadku gdyby obie umarły, takowy sprzedaiącemu Gottfrydowi Huth, Professorowi matematyki i chemiki wypłacić. Celem wymazania téyže summy z księgi hipoteczney wniósł terażnieyszy właściciel tegoż gruntu o publiczne wywołanie téyże summy. Więc z tegoż powodu wzywamy wszystkich tych, którzyby do téyże zaintabulowaney zalegléy summy kupna iakowe pretensye mieć mogli, a mianowicie wspomnione dwie córki nieprzytomnego konduktora Fryderyka Baltasara Huth, tudzież Gottfryda Huth, Professora mateematyki i chemiki ia. kotéž ich sukcessorów i cessyonaryuszów niemniey tych, którzy w ich mieysce wstąpili, aby się w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie przed Deputowanym Ur. Stosch, Assessorem Sadu Głownego w domu naszych posiedzeń, na dzień 12. Grudnia r. b. o godzie nie rotey zrana wyznaczonym, ze swemi pretensyami zgłosili i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niezgłaszaiący się, zostana

Commiffarien Dogel, Golz und Schult II. borgefchlagen.

Bromberg, ben 11. August 1840.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

The state of the s

ze swemi pretensyami do zaintabulowanéy zaległéy summy kupna oddaleni i wieczne im milczenie będzie nakazane, a po zapadłym wyroku prekluzyinym, nastąpi wymazanie téyże summy w księdze hipotecznéy. Na pełnomocników przedstawiamy Kommissarzów Sprawiedliwości, Ur. Ur. Vogla, Golca i Schulca II.

Bydgoszcz, dnia 11. Sierp. 1840. Król. Sąd Ziemsko. mieyski.

3) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht ju Goffyn.

miş)

Der ben Erben der Brigitta Jebryczfowska gehörige, in der Feldmark der Stadt Arbben im Roscielsker Felde belegene, auf 91 Mthlr. 20 fgr. geschätzte Dzielnik-Ader von 12 Gewendebeeten, bessen Taxe und nähere Beschreibung in der Registratur eingesehen werden kann, soll am 25. Februar 1841 Bormitztags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle in nothwendiger Subhasiation verkauft werden.

Alle unbekannten Real pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Goffyn, ben 19. Oftober 1840.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Gostyniu.

Sukcessorom po Brygicie Jędryczkowskiej należący, w polach miasta Krobi w Kościelskiem polu polożony dzielnik roli, składający się z 12 zagonów stajowych, oszacowany na 91 tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przeyrzaney wraz opisaniem doskonalem w Registraturze, ma być dnia 25. Lutego 1841. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych w subłastacyi konieczney sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zglosili najpoźniey w terminie oznaczonym.

Gostyn, dnia 19. Pazdz, 1840,000

4) Norhwendiger Verkauf. Land= under Gtadtgericht zulie Maferichies walt

Das ben Baruch Joachim Schwerinersschen Erben gehörige, sub No. 74/82 zu Neu-Tirschtiegel belegene Grundstück, abgeschätzt auf 167 Athle. 20 sgr. zusfolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseshenben Taxe, soll am 10. Februar 1841 Bormittags 11 Uhr zu Tirschtiegel in dem Hause bes Bürgermeister Zieholdsschaftirt werden.

Alle unbekannten Real pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Tersmine zu melden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Wolff Baruch Droffnerschen Cheleute, event, beren Erben werden hierzu bffents lich vorgelaben.

5) Bekanntmachung. Der Tischlers meister Stanislaus Furmankiewicz und bessen Ehefrau Aniela Marianna geborne Piątkowska zu Neubrück, haben, nachtenkeitere großiährig geworden ist, mittelst gerichtlicher Berhandlung vom 21. Oktober b. Je die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches zur bssentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Camter, ben 5. November 1840. Konigh Rand= u. Stadtgericht. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Grunt sukcessorom po Baruchowi Joachimowi Szweriner należący, pod liczbą 74./82. w Nowym Trzcielu położony, oszacowany na 167 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 10. Lutego 1841. przed południem o godzinie 11. w pomieszkaniu burmistrza Zietzold w Trzcielu sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele małżonkowie Wolf Baruch Drossner eventual, takowych sukcessorowie zapozywają się niniejszém publicznie.

Obwieszczenie. Podaje się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że stolarz Stanisław Furmankiewicz i tegoż żona Aniela Maryanna z Piątkowskich w Neybryku, stawszy się ostatnia doletną, w protokule sądowym z dnia 21. Października r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szamotuły, d. 5. Listopada 184c. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 6) Bekannemachung. Die unbefannten Erben ber im Jahre 1800 ju Buf verstorbenen hospitalitin Unha Goldschmidt werden hierdurch vorgeladen, sich bei dem unterzeichneten Gerichte schriftlich oder persbulich und spätestens in termino den 8. April 1841 vor dem Landsund Stadt-Gerichts-Rath herrn v. Brunn zu melden und ihr Erbrecht nachzuweisen, widrigenfalls der im Depositorio des unseichneten Gerichts besindliche Nachlaß als herrenloses Sut dem Fistus zugessprochen werden wied.

Grat den 21. Mai 1840. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

und presydera, air cinwan

7) Der Gutspächter heinrich Wilhelm Balde zu Klein-Jeziory und das Fräulein Emilie henriette v. Unruh aus Meu-Gorzig, haben mittelft Ehevertrages vom 8. Oktober 1840 tie Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur öffentlichen Kenntnifgebracht wird.

Schroba, am 17. Oftober 1840.

8) Der Wundarzt Franz Poltz aus Zaniempst und die Sophia Andrychowska, haben mittelst Shevertrages vom 4. November 1840 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schroba, am 4. November 1840.

Obwieszczenie. Nieznaiomych sukcessorów zmarłey w roku 1800 w Buku w szpitalu Anny Goldschmidtowey zapozywa się ninieyszem, aby przed niżey wyrażonym Sądem na piśmie albo osobiście naydaley w terminie dnia 8. K wietnia 1841 przed W. Sędzią Brunn zgłosili i swoie prawa do sukcessyi tey udowodnili, inaczey bowiem znayduiąca się w depozycie naszym pozostałość, iako bonum vacans fiskusowi przyznana zostanie.

Grodzisk, dnia 21. Maja 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaje się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że dzierzawca dobr Henryk Wilhelm Balde z małych Jezior i Ur. Emilia Henrietta Unruh z małego Görzig, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Października 1840 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 17. Paźdz. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że cyrulik Franciszek Poltz z Zaniemyśla i Zofia Andrychowska, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Listopada 1840. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, d. 4. Listopada 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Der Gliad Meier Dyrenfurthiche Gdy konkurs Eliasza Meyer Dy-Confure ift beendigt und wird baber ber renfurth akończony został przeto unterm 21. Juli c. erlaffene offrne Areft areszt iawny na maigtek dhužnika pod hiermit aufgehoben. wie ber im dniem 21. Lipca r. b. włożony, ni-

Liffa, ben 7. Dobember 1840.

Abnigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

nieyszém się znosi.

Leszno, d. 7. Listop. 1840.

10) Aufrion. Montag ben 23. Dovemben b. 3. Bormittage um 11 Uhr werben in Reuftabt a/B. mehrere Pferde, Rube und Betten, gegen gleich baare Bezahlung an ben Deiftbietenben verfauft. Dlefchen, am 8. November 1840. Der Auftione = Commiffarius Gci ula.

- Muttion. Donnerstag ben 26. Dovember b. 3. Bormittage um 10 Ubr werben in Jarocin verschiebene Dobeln und Betten, gegen gleich baare Begah= lung an ben Deiftbietenden verfauft. Plefchen, ben 8. November 1840. Der Auftione Commiffarius Schula.
- 12) Sausvertaufe = Unnonce. Die in ber Stadt Dofen Do. 95 und 96 am alten Martt belegenen, ehemals Reiferichen Saufer, welche wegen ibrer febr portheilhaften Lage und ber barin befindlichen bedeutenden Laden über bas Doppelte ibred Berthe und über dies vollkommen ficher fich verintereffiren, fo wie das sub Do. 293 ber Stadt Pofen gelegene maffive Speichergebaube, follen wegen Ab= wefenheit ber Befiger aus freier Sand verfauft und bei annehmlichem Gebote ber Rauf fofort abgefchloffen und die Grundftude übergeben werden. Nabere Ginficht ber Bedingung, fo wie fonftige Ausfunft erlangt man bei dem in gebachten baus fern wohnenden Auffeber Sacob Subner.
- 13) Bei g. E. C. Leudart in Berelau ift erschienen und bei E. S. Mittler in Pofen gu haben: Rendschmibt Lefebuch fur bie obere Rlaffe ber fathol. Stadt= und Landschulen, 2te Muft. Parthie-Preis 10 fgr.
- Montag den 16. November frifche Burft, Sauer, und Grunfohl nebft Zangvergnugen bei C. Mener, im Tichuschkeichen Lotale.

the weeden in Jacoin preschirecene Mobell and Westen argen glass brace Books long an ben Meiftbiefenben berlauft. Politen, ben & Breumit e teath.

Asi Sandbertanie Unnonce. Die mark State Lote Burner Die the rest refer about Think receipting thought, country to be not be not needed for and indeed nodernands needle for mind as day speed entirelisables here eine und files bie maltommen ficher fich kenchtereffren. In 1918 eine der Les gus ver Ceabe Pofen gekenne fraffine Epringergenande, follen neuen und were self der Beffer and freie Soud terfaust was bei andehmildem bleb der eine August freie abarechiefen die ber dagen freier abergeben werden. Die ber Beiten bereit gesch

133 - goi R. C. G. Loud art, in Beretau ift gefteienen und bei E. G. Milliger ig Dofen in baben. Mont filmilbt Refebuch für Die obies Riaff vor fathul Chaple

14) - Montra ben 161 November feift &Burft, Course und Gefinficht neigt

15) Bekammachung. Bur Ber- Obwieszczenie. Strzelnica do Gielpachtung bes ber biefigen Schutengilbe gehörigen Schießhaufes und ber bagu ge. borigen Pertinengien und Berechtigungen, haben wir einen Termin auf ben 23. b. Mts. Rachmittage 3 Uhr im Schiefi= baufe anberaumt, zu welchem Dachtlieb= haber hiermit eingelaben werben.

Die Lieltations - Bebingungen tomen Warunki licytacyi wniżey podpibei ben Unterzeichneten eingesehen werben. sanych przeyrzane bye moga.

Die Borfieher ber Schutengilbe. 21) Antrion. Donnerlag ben 26. November b. E. Bornitrage um in

College of ma Tigget Colors

The Mart ond Commissions & doubt will

dy strzeleckiev tutevszey należąca. z wszelkiemi należytościami i prawami wydzierzawioną być ma.

Termin wyznaczyliśmy na dzień 23. m. b. po południu o 3. godzinie w strzelnicy, na który zapraszamy cheć dzierzawienia maiacych.

w Poznaniu, d. 12. Listop. 1840. Posen, ben 12. November 1840. Przelożeni Gieldy Strzelec-

tern robbingaven Rightfor Bacob Bubner.